## N 116:

## Posener Intelligenz Blatt.

## Montag, ben 16. Mai 1831.

Ungefommene Fremde vom 13. Mai 1831.

hoff aus Militsch, 1. in No. 384 Gerberstraße; Hr. Gutsbesißer v. Eprokemus Militsch, 1. in No. 384 Gerberstraße; Hr. Gutsbesißer Soldryniest aus Guttowo, 1. in No. 243 Breslauerstraße; Frau Gutsbesißerin Zivladstewicz aus Winiary, 1. in No. 3 St. Martin; Hr. Gutsbesißer Gorcziszewski aus Goleczewo, L. in No. 187 Wasserstraße; Hr. Gutsbesißer Dulinski aus Glawno, Hr. Pachter Mupniewski aus Großdorff, I. in No. 168 Wasserstraße; Hr. Kaufmann Joseph aus Woldenberg, I. in No. 136 Wilhelmsstraße; Hr. Lieferant Kohn aus Ofrowo, Hr. Ledersabricant Lesser aus Driesen, Hr. Posthalter Prausnitz und Hr. Buchhalter Bratki aus Lista, I. in No. 124 St. Abalbert; Hr. Handelsmann M. Gorach aus Gräß, I. in No. 350 Judenstraße; Hr. Gutsbesißer v Chmilewsii aus Sustowy, I. in No. 251 Brestauerstraße; Hr. Gutsbesißer v Chmilewsii aus Sustowy, I. in No. 252 Brestauerstraße; Hr. Gutsbesißer v Chmilewsii aus Sustowy, I. in No. 99 Wilbe; Hr. Apothefer Rebick und Hr. Brauer Wierzbinski aus Gräß, I. in No. 95 St. Abalbert; Hr. Erbherr Guczynski aus Bialenczyn, I. in No. 391 Gerberstraße.

Bekanntmachung. Jur Berpachstung der Dranntwein-Propination in den Obrfern der Kämmerei zu Posen von Josehanni 1831 bis dahin 1832 haben wir einen Termin auf den 21. Juni c. frührum 10 Uhr vor dem Herrn Landgerichtes-Rath Culemann in unserem Instruktions-Zimmer anderannt, zu welchem Pachtsliebhaber vorgeladen werden. Wer dies ten will, muß eine Caution von 100

Obwieszczenie. Do wydzierzawienia propinacyi we wsiach do kammelaryi tutey należących na ieden rok od S. Jana r. b. zacząwszy wyznaczyliśmy termin na dzień 21. Czerwca r. b. zrana o godzinie 10. przed deputowanym konsyliarzem Cule mann w naszym zamku Sądowym, na który ochotę maiących dzierzawienia wzywamy, kto licytować chce, kaucyą Ather. beponiren. Die übeigen Bedingungen konnen in unserer Registratur eingesehen werden.

Pofen den 9. April 1831. Abnigl. Preuß, Landgericht. 100 Tal. złożyć powinien. Warunki mogą być w registraturze przeczytane. Poznań dnia 9. Kwietnia 1831. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Bekanntmachung. Durch den gerichtlichen Vertrag vom 7. d. M. haben
der Kaufmann Wolff Marcus aus
Obrynko und die Jeanette verwittwete
Lefzeynska geb. Wiener aus MurowanaGoslin die Gemeinschaft der Güter und
des Erwerbes in ihrer künftigen She
ausgeschlossen, was hiermit bekannt gemacht wird.

Posen den 21. April 1831. Koniglich Preuß. Landgericht.

Zekanntmachung. Zur Verpachetung der zu Zakrzewer-Hauland Posener Kreises sub No. 24 und 26 belegenen zur Bärschen Concurs-Masse gehörigen Mühlengrundstücke von Iohanni d. I. bis dahin 1834 haben wir einen Termin auf den 14. Juni c. Vormittags 10 Uhr in unserem Partheienzimmer vor dem Landgerichts-Assessor Vonstädt angesetzt, zu welchem Pachtliebhaber vorgeladen werden.

Jeder Bictende muß eine Caution bon 100 Mthlr. deponiren und die übrigen Bebingungen werden im Termine bes fannt gemacht werden.

Pofen den 28. April 1831. Konigl. Preuß. Landgericht.

Obwieszczenie. Przez kontrakt sądowy z dnia 7. m. b. kupiec Wolff Markus z Obrzycka i Jeanetta z Wienerów owdowiała Leszczynska z Murowaney Gośliny wspolność maiątku i dorobku w przyszłym małżeństwie wyłączyli, co się ninieyszem podaie do publiczney wiadomości.

Poznań dnia 21. Kwietnia 1831. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie. Do wydzierzawienia gruntów młynarskich pod No. 24. i 26. na holendrach Zakrzewskich położonych a do massy konkursowey Samuela Baer należących od S. Janar. b. aż do tegoż czasu 1834. wyznaczyliśmy termin na dzień 14. Czerwcar. b. przedpołudniem o godz. 10. w naszey izbie dla stron przed deputowanem Assessorem Sądu Ziemiańskiego Bonstaedt, na który ochotę dzierzawy maiących wzywamy.

Każdy licytuiący kaucyą 100 Tal. złożyć winien, resztę warunków w terminie oznaymione będą.

Poznań dnia 28. Kwietnia 1831. Król. Pruski Sąd Ziemiański,

Deffentliches Aufgebot. Auf ben Antrag ber Badermeifter Carl Gottlieb und Sufanna Dorothea Rretfchmerfchen Cheleute ju Rawicz, als Befiger ber Grundfinde Dio. 47 und 48 bafelbft, wer= ben alle diejenigen, welche an nachbe= nannte Inftrumente :

- 1) über 550 Rthl., welche bie Gott= fried Burghardtichen Cheleute gu Rawicz, laut Sypothefen - Infirus ment vom 3. Juni 1806 und Re= fognitionsattest vom 7. ej. men. et anni über erfolgte Unmelbung jur Gintragung auf die Grundftude Me. 48. und No. 18. 19. zu Ra= wicz von dem rathhäuslichen Pus pillen=Depositorium daselbft, von welchem bas Inftrument ber Ga= muel Seingeschen Pupillen = Maffe ibberwiesen worden ift, erborgt ha= ben, und
- 2) über 450 Rible., welche ber Bafe Bermeifter Rarl Andreas Wende gu Ramicz laut Soppothefen = Infern= ment vom 28. August 1806. und Refognitionsatteft bom 16. Dezem= ber 1806. über erfolgte Unmelbung. jur Gintragung auf bas Grundfiud Mo. 47 ju Rawicz von dem Mauer= meifter und jegigen Roffetier 302 feph Umfell ju Gierafowo barlehus: weife erhalten hat,

ober fonftige Betefinhaber, Unfpruche gu

Wywołanie publiczne. Na wniosek piekarza Karola Bogumilego i Zuzanny Doroty małżonków Kretschmer w Rawiczuiako właścicieli nieruchomości tamże pod liezbą 47. i 48. położonych, wzywaią się wszyscy, którzy do następuiących instrumentów

- 1) na 5/50 Tal., które małżonkowie Gottfrieda Burghardt wRawiczu wedle instrumentu hypotecznego z dnia 3. Czerwca 1806. r. z attestu rekognicyinego zdnia 7. t. m. i roku względem nastapionego podania do Intabulacyi na nieruchomości w Rawiczu pod No. 48. i No. 18./19. położone ztamteyszego mieyskiego depozytu pupillarnego, przez który instrument. ten massie pupillarney Samuela Heinze przekazanym sostał, pozyczyli, oraz.
- 2) Na 450 Tal., które piekarz Karol Andrzej Wende w Rawiczn stosownie do obligacyi hypotecznéy z dnia 28. Sierpnia 1806. r. i attestu rekognicymego z dn. 16. Grudnia 1806. r. względem rastapionego podania do intabulacyi na nieruchomość w Rawiczu pod No. 47. położoną od malarza Jozefa Amsell w Sierakowie pożyczanym sposobem o. debrak,

als Eigenthumer, Geffionarien, Pfand= iako właściciele cessyonaryusze, posiedziciele zastawni lub innym spobaben vermeinen, hierdurch aufgeforbert, sobem pretensye miec mniemaia, aby ibre etwanigen Anspruche binnen brei takowe pretensye w przeciągu trzech Monaten und spatestens in bem auf ben miesigcy a naydaley w terminie na 7. Juni 1831 por bem Deputirten dzien 7. Czerwca 1831 przed Landgerichte-Rath Ben. Boldt, Bormits delegowanym W. Voldt Sedzia Zietage um 9 Uhr im hiefigen Landgerichtes mianskim zrana o godzinie g. w na-Gebäude anberaumten peremtorischen Ters szym pomieszkaniu Sądowym wyzna. min entweder in Person oder burch ge= ezonym osobiscie lub przez dostate. nugfam informirte oder legitimirte Man= . cznie zainformowanych i wylegitybatarien (wogn ihnen, auf den Fall der mowanych mandataryuszów (na któ-Unbekanntichaft unter ben hiefigen Jus rych im sie wrazie gdyby tu obeznafig-Commiffarien, Der Juftig-Commiffa= nemi być nie mieli z pomiedzy totey. rius Galbach, Douglas und Lauber bor= szych kommissarzy sprawiedliwości geichlagen werden) ad Protocollum ans - Ur. Salbach, Douglas i Lauber prosumelden und zu bescheinigen. Bei un= ponuig) do protokolu podali i udoterlaffener Unmelbung werden biefelben wodnili. Przy nienastapionem ponicht nur mit ihren etwanigen Ansprus daniu albowiem nietylko z swemi chen an die verforen gegangenen Doin- mniemanemi pretensyami do zagumente praflubirt, fondern es wird ihnen bionych dokumentow prekludowani beshalb auch ein ewiges Stillichweiger beda, ale im też w téy mierze wieauferlegt werden und die bezeichneten In= czne milczenie nakazanem zostanie, frumente werden fur amortifirt und nastepnie zas wyżey rzeczone instrunicht weiter geltend erflart werben.

Frauftadt ben 17. Januar 1831. Ronigl. Preuf. Landgericht.

menta za amortyzowane i już nie wa-. žne bedą uznane.

> Wschowa, dn. 17. Stycznia 1831. Król. Pruski Sad Ziemiański.

Deffentliches Aufgebot. Die Wywołanie publiczne. Sukces-Lubwig v. 3ndlinstischen Erben als Be- sorowie Ludwika Zychlińskiego iako fiber bes im Großherzogthum Pofen und właściciele w Wielkiem Xiestwie Po. beffen Rrobener Rreise belegenen ablichen znanskiem i tegoż w Powiecie Krob. Gutes Golafanno ober Bareborff haben skim polozonych dobr szlacheckich barauf angetragen, daß daß auf bemfel- Golaszyno czyli Baersdorff, wniesli ben Rubr. III. No. 17 fraft Berfus o to, aby kapital na takowych w Ruaung bom 10. Mars 1797 eingetragene bryce III. pod No. 17. moca rozpound auf Grund bes Schuld-Instruments rzadzenia z dnia 10. Marca 1797 r.

bom 17. Februar 1797 für bie Andreas Polffiche Eurafel Johlbare Capital von 325 Athlr. à 5 pro Cent, welches laut gerichtlichen Atteftes d. d. Bojanowo ben 26. Revember 1802 auf ben Zuchmas dermeiffer Compel Gottlob Mantler und die Johanna Cleonora Tichirichnit als einzige Erben des Andreas Bolff übergegangen und ben benannten Erben beim Untauf bes Gntes Baredorff als bezahlt angegeben worden ift, offentlich aufgeboten werbe.

Es wird bemnach bie ihrem Aufents halte nach unbefannte Johanna Gleono= re Thoirfdnis, beren Erben, Ceffionarien ober bie fonft in ihre Rechte getreten find, hierdurch aufgeforbert, ihre etwa= nigen Unfpruche an bie bezeichnete Ca= pitale = Doft innerhalb breier Monate, langftens aber in dem por bem Deputir= hiefigen Gerichte-Gebaube auf ben II. Stillschweigen auferlegt werden wird.

Denjenigen, welche fich bei ber Un= zane zostanie. melbung eines Mandatare bedienen wol= Borfchlag gebracht, wovon fie einen mit : missarze Sprawiedliwości w miescu,

zapisany i na mocy obligacyi z dnia 17. Lutego 1797 r. kurateli Andrzeia Wolff w ilości 325 Talar. z prowizyą po 5 od sta zapłacony być maiący, który stósownie do sądowego zaświadczenia d. d. Boianowo dnia 26. Listopada 1802 r. na Samuela Bogumi. lego Maentler sukiennika i Joanne Eleonore Tschirnitz iako iedynych Sukcessorów Andrzeia Wolff przeszedł i pomienionym Sukcessorom przy kupnie dobr Golaszyna iako zapłacony podany został, publicznie wywołanym był.

. Zapozywa się więc z mieysca pobytu niewiadoma Joanna Eleonora Tschirnitz, teyże Sukcessorowie, Cessyonaryusze, lub którzy iakkolwiek w ich prawa wstąpili, ażeby swoie miek mogace pretensye do wyżey rzeczonego kapitału w przeciągu trzech miesięcy naypóźniey, zaś w ten Herrn Landgerichts-Rath Molfow im terminie przed Delegowanym Wnym Molkow Sędzią Ziemiańskim w tutey-Junn c. Bormittage um 9 Uhr anbes szem pomieszkaniu sądowem na raumten Termine anzumelben und zu dzien ti. Czerwca r. b. zrana bescheinigen, widrigenfalls die fich Richt= o godzinie 9. wyznaczonym podali i melbenden mit ihren Unspruden auf die udowodnili, albowiem w razie przeeingetragene Forderung ganglich ausges eiwnym niezglaszaiący się z swemi fcbloffen und ihnen beshalb ein ewiges pretensyami do zaintabulowaney summy zupełnie wyłączeni będą i im wtéy mierze wieczne milczenie naka-

Tym którzy przy podaniu Mandalen, werden die Justig-Rommifforien taryusza użyć chcą, proponuią się Salbach, Fiedler und Lauber biefelbft in Urr. Salbach, Fiedler i Lauber, KomVollmacht und Information zu versehen haben.

Frauftadt den 3. Januar 1831. Koniglich Preuß. Landgericht.

z których iednego w plenipotencyą i informacyą zaopatrzyć mogą.

Wschowa d. 3. Stycznia 1831. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

Subhastationspatent. Das im Kröbenschen Kreise belegene Gut Smogorzewo nebst den dazu gehörigen Borwerken Talary und Hyacintowo, welches nach der gerichtlichen Taxe auf 37731 Athl. 27 sgr. 1 pf. gewürdigt worden ift, soll im Wege der nothwendigen Subhassation öffentlich an den Weistbietenden verkauft werden, und die Bietungstermine sind auf

ben 28. Februar 1831, ben 30. Mai 1831, und der peremtorische auf ben 31. August 1831,

vor bem Herrn Landgerichts-Rath Sachse Morgens um 9 Uhr allhier angesetzt, und werden besitzschigen Käufern diese Termine hierdurch bekannt gemacht.

Nebrigens steht wahrend ber Subhaftation und bis 4 Wochen vor dem letzten Termine einem Jeden frei, uns die
etwa bei Aufnahme der Taxe vorgefallenen Mangel anzuzeigen. Die Taxe kann
zu jeder passenden Zit in unferer Regiftratur eingesehen werden.

Frauffadt den 14. Oftober 1830. Abnigl. Preuf. Land-Gericht.

Patent subhastacying. Dobra Smogorzewo w Powiecie Krobskim położone, wraz z folwarkami do nich należącemi Tałary i Hyaciutowo, któ re według taxy sądowey na talarów 37731 sgr. 27 fen. I są ocenione, w drodze konieczney subhastacyi publicie naywięcey daiącemu sprzedane być maią, którym końcem termina licytacyjne

na dzień 28. Lutego, na dzień 30. Maia, termin zaś peremtoryczny

na dzień 31. Sierpnia 1831, zrana o godzinie 9. przed W. Sachse Sędzią Ziemiańskim w mieyscu wyznaczone zostały, i o których terminach zdolność kupienia maiących ninieyszem uwiadomiamy.

Zresztą pozostawia się w ciągu subhastacyi aż do 4ch tygodni przed ostatnim terminem każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły.

Taxa każdego stosownego czasu w Registraturze naszéy przeyrzaną być może.

Wschewa d. 14. Październ. 1830. Królewsko Pruski Sąd Ziemiański.

Boiltolcitation. Es werben alle Diejenigen, welche etwa an die, in 200 Rthir, bestehende, auf die gu Paffenheim sub No. 25 und 55 belegenen Grund: flucte, gemaß Sypothefenscheine und annectirten Cantione = Infrumente d. d. Orteleburg ten 27. May 1826 nebft ben Subingroffations-Ginmilligungen d. d. Goffin den 19. August 1829 und d. d. Ceneburg ben 28. Auguft 1829 ein= getragene Unite Cantion Des bei bem Ronigl. Friedensgericht ju Gofton als Executor angeftellt gewesenen, jegigen Boten bei dem Ronigl. Friedenegericht ju Liffa, Eduard Loret, aus deffen Dienft; zeit ale Executor Unsprude gu haben vermeinen, hierdurch vorgeladen, in bem auf ben 9. Juli e. fruh um 9 Uhr anberaumten Termin auf hiefigem Land= Gericht vor bem Deputirten Land : Gc= richte Rath Molfow entweder perfonlich, ober burch gefetilich Bevollmachtigte gu erfcheinen und ihre Unspruche aus ber Umteführung bes zc. Loret glaubhaft nachzuweisen, widrigenfalls ber Ausblei= bende im Fall ber Ungulanglichfeit bie= fer Maffe mit feiner Forberung blos an bas übrige Bermbgen bes Executors, letigen Boten Loref, verwiesen werben wirb.

Frauftadt ben 20. Februar 1831.

Zapozew edyktalny. Zapozywaią się wszyscy, ktorzy do kaucyi urzędowéy z 200 Tal. się składaiącey na nieruchomościach w Passenheim pod No. 25. i 55. położonych stósownie do wykazu hypotecznego i dołączo. nego instrumentu kaucyinego d. d. Ortelsburg dnia 27. Maia 1826. wraz z zezwoleniami Subintabulacyinemi d. d. Gostyń dnia 19 Sierpnia 1829. zaintabulowanéy przez bywszego exekutora przy Król. Sądzie Pokoiu w Gostyniu a teraźnieyszego woźnego przy Król. Sądzie Pokoiu w Lesznie Edwarda Lorek zaręczoney z czasu tegoż służby iako exekutora pretensye mieć mniemaią, ażeby się w terminie na dzień 9. Lipca r. b. z rana o godzinie 9 w tuteyszym pomieszkaniu sądowem przed delegowanym W. Molkow Sędzią Ziemiańskim wyznaczonym osobiście lub przez prawomocnie upoważnienych pełnomocników stawili się i pretensye swoie z czasu służby rzeczonego Lorek wiarogodnie pochodzących udowodniłi, albowiem w razie przeciwnym niestawaiący gdyby massa ta wydostarczziącą bydź nie miała z pretensyą swoią iedynie do reszty maiątku exekutora teraźnie y szego woźnego Lorek odesłanym będzie.

Wschowa dnia 20. Lutego 1831. Ronigi. Preuß, Landgericht. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

Subbastationspatent. Die zur Patent subhastacyiny. Gospodarfoll auf ben Antrag bes Concurs : Cu= Kuratora massy konkursowey Ur. rators Juftig-Commiffarius Douglas ans Douglas Kommis. Sprawiedliwości puverfauft werden. Bu biefem Bwed ift danem bydz ma, ktorym koncem tergemacht.

Hebrigens feht mabrent ber Gubha= uwiadomiamy. ffation und bis 4 Wochen bor bem Zer= mine einem jeden frei, und die ctwa bei wolność w czasie subhastacyi i aż do Aufnahme ber Tare vorgefallenen Man= 4ch tygodni przed terminem doniegel anzuzeigen. Die Tare fann gu jeder sienia nam o niedokladnościach, iaichicklicher Beit in unserer Registratur, kieby przy sporządzeniu taxy zayść

eingesehen werben.

Rrauffabt ben 18. April 1831. .

Romigl. Preuß, Landgericht.

Concurd-Maffe der Johann Thomasichen, stwo goscinne do massy konkursowe'y Cheleute gehörige und sub No. 8 gu malżonków Jana Thomas należące, Nieder-Rohredorf bei Frauftatt belegene. w dolney Osoweysieni pod Wschowa Rretschmernahrung nebft bagu gehörigen polożone, wraz z budynkami, rolami, Gebauden, Medern, Garten und Wiefen, ogrodami i lakami, ktorego wartosc beren Werth durch die im Jahr 1826 weding taxy sadowey w roku 1826. aufgenommene gerichtliche Tage auf sporzadzoney na 2873 Tal. 26 sgr. 2873 Rthir 26 far. festgestellt worden, iest oceniona, na powtorne Zadanie berweit offentlich an bem Meiftbietenden blicznie naywięcey daigcemu sprzeein peremtorischer Termin auf den 1 3. min licytacying peremtoryczny na Juli c. por bem herrn Land : Werichter dzien 13. Lipca r. b. zrana o go-Rath Molfow Morgens um 9 Uhr alle dzinie 9. przed Wnym Molkow Se. bier angesett und wird besitsfabigen dzią Ziemiańskim w mieyscu wyzna. Raufern biefer Termin hierdurch befannt. czony został i o którym terminie zdolność kupienia maiących ninieyszem

Zreszta zostawia się każdemu były mogły. Taxa każdego stósownego czasu w Registraturze naszéy, przeyrzaną bydź może.

Wschowa d. 18. Kwietnia 1831. Królewsko Pruski Sąd Ziemiański.

## Beilage zu Ro. 116. des Posener Intelligenz-Blatts.

Poittalcitation. Die unbefannten Glaubiger ber Raffe bes Pofenichen Lands Geffutes zu Birte, welche aus irgend ei= nem Rechtegrunde bis jum 1. Januar 1830 Unspruche an die gebachte Raffe gu haben vermeinen , werden hiermit auf= gefordert, in dem auf ben 4. Juni 1831. Bormittage um 9 Uhr vor bem herrn Landgerichtsrath Giefede anges fetten Liquidations, Termine in unferm Inftruktione = Bimmer entweder in Der= fon, ober burch gefetlich julafige Be= vollmachtigte zu erscheinen, ihre Unspruche anzumelben und mit gehorigen Beweismitteln zu unterftuten. Im Falle ihres Ausbleibens haben fie gu gewarti= gen, bag fie mit ihren Unspruchen an bie gedachte Raffe werben prakludirt und lediglich an die Perfon besjenigen, mit bem fie fontrabirt haben, werden verwiefen werden.

Meferig ben 28. Dezember 1830. Ronigl. Preuf. Landgericht.

Bekanntmachung. Durch den am 15. Marz c. gerichtlich geschlossenen heiraths = Contrakt haben der Handels=mann Abraham Biber und die Cecilia Goldfänger hieselbst, die Gemeinschaft der Güter und des Erwerbes in der von ihnen einzugehenden Ehe ausgeschlossen, welches hiermit bekannt gemacht wird.

Fraustabt ben 18. Marz 1831. Konigl. Preuß. Friedensgericht.

Zapozew edyktulny. Wierzyciele nieznaiomi Kassy Kobylarni kraiowey Poznańskiey w Sierakowie, którzy z iakiegokolwiek badź fundamentu prawnego aż do 1. Stycznia 1830 r. pretensye do wspomnioney kassy rościć mniemają, wzywamy ninieyszém, aby się na wyznaczo« nym w dniu 4. Czerwca 1831. o godzinie 9. zrana przed Sędzią Ziemiańskim Ur. Gieseke w izbie instrukcyinéy naszéy osobiście, lub przez prawnie dozwolonych Pełnomocników stawili, pretensye swe podawali, i takowe potrzebnemi dowodami wsparli, w razie zaś niestawienia się spodziewać się mogą, iż z takowemi do rzeczonéy kassy maiącemi pretensyami prekludowani, i tylko do osoby tego, z którym kontrakty zawarli, odesłanemi będą.

Międzyrzecz d. 28. Grudn. 1830. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie. Przez kontrakt przedślubny dnia 15. Marca r. b. sądownie zawarty Abraham Biber kupiec i Panna Gecilia Goldfaenger tu ztąd wspolność maiątku i dorobku w przyszłym ich zawrzeć się maiącym małżeństwie wyłączyli, co się do publiczney wiadomości podaie ninieyszym.

w Wschowie dnia 18. Marca 1831. Król. Pruski Sąd Pokoiu. Subhastationspatent. Das in der Stadt Makel sub No. 125 b. belegene, dem Böttcher Johann Christian Sommer zugehörige, auf 190 Athle. gezrichtlich abgeschätzte Wohnhaus nebst Hofraum, soll auf den Antrag eines Glanbigers Schuldenhalber öffentlich an den Meistbietenden verkauft werden, und haben wir im Austrage des Königlichen Landgerichts zu Schneidemühl einen Liecitationstermin auf den 20. Junic. Morgens um 8 Uhr auf der hiesigen Gezrichtsstube angesetzt, welches hierdurch bekannt gemacht wird.

Lobfens den 1. Marg 1831. Konigl. Preuß. Friedensgericht.

Bekanntmachung. Es wird zum bffentlichen Verkauf der, bem Gutebessitzer Joseph v. Krzyzanowski aus Vakoskaw abgenommenen Sachen, als Luch, Sättel und Reitzeug, auf den 6. Juni d. J. Vormittags um 9 Uhr hier im Inquisitoriats-Geschäftslocale ein Termin angeseht. hierzu werden Kauflustige hiermit vorgeladen, die bei prompter Zahlung den Zuschlag der Sachen sofort zu gewärtigen haben.

Posen den 4. Mai 1831.

Konigliches Inquisitoriat.

Patent subhastacyjny. Domostwo i podwórze w mieście Nakle położone, bednarzowi Janowi Krystyanowi Sommer należące i na 190 Tal. sądownie ocenione, ma być na wniosek wierzyciela z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedane. Wskutek zlecenia Król. Sądu Ziemiańskiego w Pile wyznaczyliśmy termin licytacyjny na dzień 20. Czerwca r. b. zrana o godzinie 8. w tuteyszey izbie sądowey, co się do wiadomości podaie.

Lobženica dnia 1. Marca 1831. Król. Pruski Sąd Pokoiu.

Obwieszczenie. Do publiczney sprzedaży odebranych Ur. Józefowi Krzyżanowskiemu, dziedzicowi dóbr Pakosławia, rzeczy, iako to: sukna, siodełków z przynależytościami, wyznaczyliśmy termin na dzień 6 ty Czerwca r. b. zrana o godzinie 9. wtuteyszym Inkwizytoryacie, na któren wszystkich ochotę kupna maiących z tem nadmieniemiem zapozywamy, iż wylicytowany przedmiot, natychmiast zapłaconym bydź musi.

Poznań dnia 4. Maia 1831.

Królewski Inkwizytoryat.

Steckbrief. Gestern als ben 11. b. M., ist der wegen verübten Straßenraubes zur Untersuchung gezogene Anecht Martin Drzewieck, an hand und Juß geschlossen, seinem Begleiter auf bem List gończy. Pociągnięty do indagacyi za łupieztwo na publiczney drodze Parobek Marcin Drzewiecki, który w kaydany od ręki do nogi okuty był, zbiegł przewodnikowi na Transporte zwischen Kostrzun und Schwerssenz entlaufen. Es werben baber sammtsliche Militair = und Civil = Behörden erssucht, auf ben entwichenen Berbrecher Acht zu haben, ihn im Betretungsfalle zu verhaften und unter sicherer Begleistung anhero abliefern zu lassen.

Signalement.

Geburtsort, Benfern; Aufenthaltsort, Powidz; Religion, fatholisch; Alter, 40 Jahr; Große, 5 Fuß 3 3ou; Saare, blond und fury berfchnitten; Stirn, bededt; Alugenbraunen, blond; Augen, blau; Dafe, lang und fpig; Mund, groß; Bart, braumer Stutbart; Bahne, gefund; Rinn, rund; Gefichtsbildung, breit eingefallen; Gefichtefarbe, gelblicheblaß; Geftalt, unterfett; Sprache, polnisch; Befondere Rennzeichen, feine. Befleidung.

Blautuchene Mutze, eine alte zers brauchte Weste, alte blautuchene Jacke, graue neue Drillichhosen, und Schuhe ohne Strumpfe.

Posen den 12. Mai 1831. Königliches Inquisitoriat.

dniu wczorayszym to iest 11. b. m. na transporcie między Kostrzynem a Swarzędzem.

Wszelkie władze tak woyskowe iako i cywilne upraszamy przeto ninieyszym, aby na zbiegłego zbrodniarza czuwały, iego wrazie zdybania aresztować i nam pod scisłą strażą odesłać raczyły.

Rysopis.

Rodem z Pyzdr; Mieysce pobytu, Powidz, Religii, katolickiey; Lat, 40; Wzrostu, 5 stop 3 cale; Włosów, blond i krótko obciętych; Czoła, pokrytego; Brwi, blond; Ocz, niebieskich; Nosa, długiego i kończatego; Ust, wielkich; Wasów, ciemnych; Zebów, zdrowych; Podbrodka, okraglego; Twarzy, szerokiéy wpadłéy; Cery, blado-żoltawey; Postaci, siadley; Mowi popolsku; Szczególnych znaków, nie ma.

Ubior.

Czapka sukienna niebieska, stara potrzebowana westka, stara sukienna kamizelka, szare nowe drylichowe spodnie i trzewiki bez pończoch.

Poznań dnia 12 Maia 1831. Królewski Inkwizytoryat, Bekanntmachung Nach bem mir von Seiten des Königlichen Landgerichts hieselbst gewordenen Auftrage, habe ich zum Verkaufe der zum Laurenz v. Starzenskischen Nachlasse gehörigen Effekten, bestehend aus Möbeln, Hausgeräthe, Betten, Wäsche, Porcellan u. s. w., einen Termin auf den 31. Mai d. J. zu Wierzeja Samterschen Kreises anberaumt, zu welchem ich Kaussussige hierzmit vorlade.

Posen ben 10. Mai 1831. Der Landgerichts-Referenbarins.

Mariaisla officit brold \_ wolf!

evowantoi aniste lon

Sedace of north analow, nie ma.

Constantingua richicolo, slave

rotife and and weetle, si its surrecession school of the section o

government to be a 1852.

Obwieszczenie. Na mocy odebranego od Król. Sądu Ziemiańskiego zalecenia, w interesie pozostałości Wawrzyna Starzeńskiego, należące do massy meble, sprzęta domowe, pościele, płutna, porcelany i t. d. sprzedane zostaną. Na ten koniec wyznaczyłem termin na dzień 3 r. Maia r. b. w wsi Wierzei powiatu Szamotulskiego, na który chęć kupna maiących zapraszam.

Poznań dnia 10. Maia 1831. Referendaryusz Śądu Ziemiańskiego.

Alita - Valland Land of sidney -

stale of Hughes Balling

Bei J. J. heine & Comp. in Posen, Markt No. 85, find zu haben: Lichtenstädt, Dr., die asiatische Cholera in Rußland in den Jahren 1829 und 1830, mit einer Karte, 1 Rthle. 15 fgr.

Lichtenfiabt, Dr., afiatische Cholera, nach ruffischen Aftenfinden und Berichten, ale Fortsetzung bes obigen Bertes, geheftet 22 fgr. 6 pf.